## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

14. Oktober 1863.

14. Października 1863.

(1843)Lizitazions . Ankundigung.

Mro. 14532. Bur Verpachtung der allgemeinen Verzehrunges fleuer in bem Pachtbezirke Tluste für die Finang-Periode vom 1. No-vember 1863 bis Ende Dezember 1864 und rüdsichtlich bis Ende Dezember 1866 wird unter ben mit ber Ligitazione = Ankundigung vom 29. Juli 1863 3. 9081 befannt gegebenen Bedingungen bei ber f. f. Finang-Bezirke-Direkzion in Tarnopol am 20. Oftober 1863 von 3 bis 6 Uhr Nachmittage bie vierte öffentliche Berfteigerung abgehalten werben

Der Fiskalpreis beträgt für die Dauer vom 1. November 1863 bie Ende Dezember 1864 vom Bein 145 fl. 83 fr. und vom Fleifch 3500 ft. und fur jedes ber zwei nächstfolgenden Sonnenjahre von

Wein 125 fl. und rom Fleische 3000 fl.

Schriftliche mit 10% Badium des jährlichen Ausrufspreises versebene, tuvertirte und mohl versiegelte Offerten find langstens bis jum Beginn ber mundlichen Ligitagion bei bem Borfieher ber f. f. Finang-Bezirke-Direkzion in Tarnopol ju überreichen.

Bon der f. f. Finang=Bezirfe=Direkzion.

Tarnopol, am 8. Oftober 1863.

(1842)Lizitazione - Ankundigung.

Mro. 3327. Da der 4te Ligitagionstermin gur Verpachtung der Grodeker städtischen Branntwein- und Bierpropinazion auf die Beit vom 1. November 1863 bis Ende Oftober 1866 ohne Erfolg verstrichen ift, so wird ber 5te Lizitazionstermin auf ben 19. Oftober 1863 festgesett, an welchem bie Berhandlung in ber Grodeker Ge-meindeamtskanzlei in den gewöhnlichen vor- und nachmittägigen Amtsstunden abgehalten werden wird.

Der Ristalpreis beträgt 21680 fl. 65 fr. öft. 2B.

Pachtlustige werden eingeladen, mit dem 10% Badium versehen, zur Lizitazion zu erscheinen, bei welcher auch schriftliche Offerten angenommen werden.

Die Lizitazionsbedingnisse konnen beim Grodeker Stadtgemeindeanite eingesehen werden.

Bom t. f. Bezirteamte.

Grodek, am 9. Oftober 1863.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 3327. Ponieważ 4ty termin licytacyjny do wydzierzawienia Gródeckiej miejskiej propinacyi wódczanej i piwnej na czas od 1. listopada 1863 do końca października 1866 bezskutecznie upłynał, przeto wyznacza się piąty termin na dzień 19. października 1863, która w kancelaryi urzędu miejskiego w zwykłych przed- i po południowych godzinach urzędowych odbędzie się.

Cena wywołania wynosi 21680 zł. 65 kr. w. a.

Mających chęć dzierzawienia zaprasza się, by zaopatrzeni w 10procentowe wadyum do licytacyi przystąpili, przy której i pisemne oferty przyjmowane będą. Warunki licytacyjne mogą w Grodeckim urzędzie miejskim być

przejrzane.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Gródek, dnia 9. października 1863.

G b i f t.

Mro. 31228. Vom k. k. Landes- als Handelsgerichte wird dem Lazar Weiss mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wiber ihn Mendel Freundlich unterm 7. Mai 1861 Bahl 19602 ein Gefuch um Zahlungsauflage wegen ber Wechselfumme von 812 fl. oft. M. f. N. G. angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber am 16. Mai 1861 ber Zahlungsauftrag erflossen ift.

Da der Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ift, fo hat das f. f. Landes- als Handelsgericht zu deffen Vertretung und auf deffen Gefahr und Rosten ben hiefigen Landes Movokaten Dr. Kolischer als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden

wird.

Durch dieses Edift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts= behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cachmalter zu mahlen und biefem t. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel ju ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung ent= ltebenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, den 10. September 1863.

(1837)Obwieszczenie. **(2)** 

Nr. 5252. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że w celu zaspokojenia pretensyi 2000 zł. w. a. z przynależytościami przez Józefa Jordana prawonabywcy Leiba

Lama przeciw Leopoldowi Leszczyńskiemu, nakazem zapłaty z 2.1 marca 1860 do l. 1708 wygranej, licytacya dóbr Hulskie i Solina w cyrkule Sanockim położonych, do masy spadkowej Leopolda Leszczyńskiego należących, na dniu 23. listopada 1863 o godzinie 9tej rano pod następującemi warunkami ułatwiającemi w tutejszym c. k. sądzie odbędzie się:

1. Dobra te sprzedane będą ryczałtem z wyłączeniem prawa do wynadgrodzenia za zniesione powinności poddańcze i to oddziel-

nie najprzód Hulska a potem Solina.

2. Za cene wywołania stanowi się wartość szacunkowa tych dóbr, a to za Hulskie 18977 zł. w. a. — za Soline zaś 55393 zł. 70 cent. wal. austr.

3. Dobra te w tym terminie także niżej ceny szacunkowej sprzedane bedą. – Hulskie jednak pod tym tylko warunkiem, jeśli przez ofiarowaną cenę kupna pretensya galicyjskiego towarzystwa kredytowego 1800 złr. m. k. z p. n. pokrytą zostanie.

4. Jako wadyum stanowi się za dobra Hulskie 950 zł. w. a., a za Soline 2770 zł. w. a. którą sumę każdy chęć kupienia mający gotówką lub papierami kredytowemi podług ostatniego kursu do rak

komisyi licytacyjnej złożyć obowiązany.

5. Wyciąg tabularny, akt oszacowania i bliższe warunki licytacyjne wolno w tutejszej registraturze przejrzeć lub odpisać.

Przemyśł, dnia 19. sierpnia 1863.

Lizitazione Ankundigung. Dro. 8352. Bon der f. f. Finang-Bezirfs-Direkzion in Kotomea wird am 19. Oftober 1863 eine Ligitazion zur Verpachtung ber Fleischverzehrungssteuer für die 14 Monate vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 mit stillsimmigender Erneuerung auf ein

weiteres Jahr, ober auch für die Dauer vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1866 abgehalten werden.

Ausrufspreife:

| Für den<br>Pachtbezirk | Für die Zeit vom<br>1. November bis<br>Ende Dezember<br>1863 |     | Für das<br>Sonnenjahr<br>1864 |     | Für die 14 Mo=<br>nate vom 1. No=<br>vember 1863 bis<br>Ende Dez. 1864 |     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|
|                        | ft.                                                          | fr. | fr.                           | fr. | ft.                                                                    | fr. |
| Obertyn                | 283                                                          | 66  | 1276                          | 52  | 1560                                                                   | 19  |
| Peczeniżyn             | 201                                                          | 74  | 907                           | 89  | 1109                                                                   | 63  |

Die übrigen Ligitagions-Bedingniße find in der Lemberger Bei-

tung vom 31. Juli 1863 enthalten. Kotomea, am 9. Oftober 1863.

G d i f t. Mro. 35589. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird ber Inhaber bes der Gemeinde Lawrow gehörigen, angeblich in Verluft gerathenen Kassa - Empfangsscheines des Staromiastoer Steueramtes de dato 7. Februar 1859 Nro. 2 über die am 7. Februar 1859 jur Umwechslung eingebrachte, ad Serie 485 verloste galizische Na= turallieferungs-Obligazion de dato 1. November 1829 Nr. 4999 pr. 5 fr. 48g rr., solchen binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen bem Gerichte vorzulegen, oder seine Besitrechte barzuthun, widrigens nach fruchtlosem Berstreichen obiger Frist, ber genannte Empfangs=

Schein für amortifirt wird erflart werben. Lemberg, am 1. September 1863.

Editt. (1840)Nro. 42296. Lom Lemberger f. f. Landesgerichte wird über das Bermögen des hiefigen Sandelsmannes J. N. Gielczyński der Ronfurs der Gläubiger eröffnet, und alle Gläubiger werden aufge= fordert, ihre Forderungen mittelst Klage wider den bestellten Konstursmassavertreter Herrn Advokaten Dr. Kratter, welchem der Herr Advokat Dr. Natkis substituirt wird, bis inclusive 15. Dezember 1863

unter ber Strenge bes S. 84 G. D. anzumelben. Bur Wahl des Bermögens = Verwalters wird die Tagfahrt auf

den 18. Dezember 1863 10 Uhr Vormittags festgesetzt.

Ronfurs.

Dro. 7450. Bu befegen ift bie Poftexpedientenftelle in Gliniany, Jahresbestallung 100 fl., Amispauschale 24 fl. und ein Pauschale jährlicher 400 fl. für bie Beförderung der täglichen Bothenfahrten zwischen Gliniany und Podhajozyki, Dienstkauzion 200 fl. oft. 28.

Bewerber haben ihre Kompetenzgesuche binnen drei Wochen bei der Postdirekzion in Lemberg einzubringen, wo auch die naberen

Bertragsbedingungen eingesehen werden können.

Lemberg, am 7. Oftober 1863.

Von der k. k. galiz. Post=Direkzion.

Lemberg, am 6. Ottober 1863.

(1841)

Nr. 28952. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszym edyktem wiadomo czyni, iż w drodze dalszej egzekucyi prawomocnego wyroku z dnia 31. grudnia 1861 do l. 54686 na zaspokojenie sumy 1300 złr. m. k. czyli 1365 w. a. wraz z odsetkami 5% od 23. stycznia 1857 bieżącemi, przez Zofii Lamboj przeciw Szymona i Mateusza Matusiewicza wywalczonej, teraz w części 850 zł. w. a. własność Franciszka Czarneckiego stanowiącej, tudzież z kosztami sporu w ilości 11 zł. 39 c. w. a. i kosztami egzekucyi w kwotach 14 zł. 30 c. w. a. poprzednio, teraz zaś w ilości 66 zł. 32 c. przyznanemi, odbędzie się przymusowa sprzedaż realności 308 1/4 dłużników własnej w dwóch terminach, a to: na 30. października i 20. listopada r. b. o godzinie 9ej przed południem wyznaczonych. W tych terminach realność ta tylko wyżej lub za cenę szacunkową sprzedaną zostanie, gdyby zaś sprzedaną być nie mogła, wyznacza się termin do ułożenia lżejszych warunków na 21. listopada r. b. o godzinie 9ej, poczem się 3ci termin licytacyi wyznaczy, na którym realność ta za każdą cenę sprzedaną zostanie.

- 1) Jako cene wywołania ustanawia się podług aktu szacunkowego z dnia 13. grudnia 1862 do l. 1649-63 oznaczona wartość 5446 zł. 24 c. w. a. Mówię: Pięć tysięcy czterysta czterdzieście sześć zł. 24 c. w. a.
- 2) Każdy chęć kupować mający obwowiązanym jest 550 zł. w. a. jako zadatek (Vadium) do rak komisyi licytacyjnej w gotówce albo w papierach publicznych lub listach zastawnych galic. towarz. kredytowego podług kursu gazety urzędowej na dniu złożenia, lub nareście w książeczkach galic. kasy oszczędności podług wartości nominalnej złożyć.

Zadatek ten dla najwięcej ofiarującego zatrzymanym i jeśli w gotówce był złożony, do pierwszej połowy ceny kupna wliczonym, innym licytantom zaś po licytacyi zwróconym zostanie.

O czem się strony, wierzyciele hypoteczni realności 308 4/4, na ostatku wszyscy ci, którzyby później do tabuli weszli, jakoteż ci, którymby uchwała licytacyi z jakiejkolwiek przyczyny przed terminem doręczoną być nie mogła, przez edykt i kuratora dr. Kratter z substytucyą dr. Roińskiego uwiadamia.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 15. września 1863.

E dykt. (1836)

Nr. 928. C. k. sąd powiatowy w Brodach wzywa niniejszem Grzegorza Zaozirnego, którego pobyt jest niewiadomym, aby oświadczenie swoje do spadku ojca swego Grzegorza czyli Hrycia Zaozirnego na dniu 31. marca 1853 w Bielawcach bez rozporządzenia ostatniej woli zmarłego, w przeciągu jednego roku od dnia dzisiejszego w tutejszym sądzie tem pewniej wniósł, ile że w razie przeciwnym rozprawa względem spadku tego z spadkobiercami,

którzy się zgłosili, i z kuratorem jego w osobie tutejszego adwokata p. Kukucza postanowionym, odbędzie się.

Z c. k. sadu powiatowego. Brody, dnia 1. października 1863.

(1838)Edykt.

Nr. 6249. C. k. sad obwodowy Złoczowski nieobecnej pozwanej p. Annie Pruszyńskiej, lub jej z nazwiska i miejsca pobytu niewiadomym spadkobiercom niniejszym edyktem wiadomo czyni, że przeciw niej p. Aleksander Sołtykoff o wykreślenie prawa dożywocia dóbr, Laszki królewskie i Zeniów dla Ludwiki księżnej Druckiej - Sokolińskiej n. 28. on. intabulowanego, ze stanu biernego tychże dóbr, pozew wniósł, i sądowej pomocy zawezwał, w skutek czego wyznacza się dzień sądowy na 16. listopada 1863 10tą godzine przed południem.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanej jest niewiadome, więc c. k. sad obwodowy przyznacza do jej zastępywania i na jej koszta i niebezpieczeństwo tutejszego adwokata dr. p. Mijakowskiego z zastepstwem przez adwokata dr. p. Skałkowskiego za kuratora, z którym podana sprawa podług ustawy sądowej dla Galicyi przepisanej.

przeprowadzona zostanie.

Tym edyktem wzywa się więc zapozwaną, aby w stosowym czasie albo sama się stawiła, albo potrzebne środki obrony postano-wionemu zastępcy udzieliła, lub też innego pełnomocnika sobie obrała, i tegoż sądowi wskazała, ogólnie względem obrony swej podług prawa zarządziła, inaczej skutki, które z jej opieszałości powstaną, sama sobie przepisać będzie miała.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Złoczów, dnia 30. września 1863.

(1833)G d i f t.

Mro. 930. Bon bem f. f. Bezirksamte ale Gerichte gu Bolechow wird bekannt gemacht, daß am 31. März 1863 Anastasia Gaspary, penfionirte Rreiskommiffaremitme, ohne hinterlaffung einer lebi willigen Anordnung gestorben sei. Da diesem Gerichte unbekannt ist, ob und welchen Personen auf ihre Verlassenschaft ein Erbrecht zustehe, so werden alle diesenigen, welche hierauf aus mas immer für einem Rechtsgrunde Anspruch zu machen gebenken, aufgeforbert, ihr Erbrecht binnen Ginem Jahre, von bem unten gesetzten Tage gerecht net, bei biefem Gerichte anzumelben und unter Ausweifung ihres Erbrechtes ihre Erbeerklarung anzubringen, widrigens die Berlaffen schaft, für welche inzwischen herr Ignatz Gaspary aus Bolechow als Berlaffenschafte-Rurator bestellt worden ift, mit jenen, die fich merben erbserklart und ihren Erbrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, ber nicht angetretene Theil ber Berlaffen schaft aber, ober wenn fich Niemand erbserklart hatte, bie gange Ber laffenschaft vom Staate ale erblos eingezogen murbe.

Bom f. f. Bezirfeamte als Gerichte.

Bolechow, am 26. Juli 1863.

### Anzeige - Blatt.

## Doniesienia prywatne.

## K. K. priv. gaf. Karf Ludwig-Bahn. C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

(1835)Kundmachung.

Die f. f. priv. galizische Karl-Ludwig-Bahn beabsichtigt die nächst Rrafau gelegene holzerne Brude über ben Beichfelfluß durch ein ftabiles Objekt mit Eisen-Konstrukzion zu erseten, und ladet die Herren Bauunternehmer gur Ginreichung von Offerten für die Berftellung ber Pfeiler ein.

Die Bauten zerfallen in folgende Arbeiten:

1. Berstellung der beiben Land- und ber vier 6,848 , 80 , 8.388

4. Brückenbedielung und Langschwellen . . . 5. Diverse Arbeiten . . . . . . . . . . . . 1,669

zusammen . . 144.731 fl. 74 fr.

Das Projett ift in ber Kanglei ber I. Ingenieur = Setzion am

Bahnhofe Rrafau einzuseben.

Die mit einem 50 Rreuger Stempel versebenen Offerte muffen die Erklärung enthalten, daß ber Offerent die Plane, den Roftenan= fclag, die Preistabelle und die Bedingniffe eingefeben, unterfertigt und wohl verstanden habe. Die Nachläffe muffen in Prozenten beut-lich ausgedrückt und muß bie Befähigung des Offerenten zu folchen Bauführungen ermiesen fein.

Dem Offerte ift ein Budium von 7000 fl. öft. 2B. im Baren ober in borfemäßigen, nach bem Rurse berechneten Effetten beizulegen.

Die berart verfaßten Offerte muffen bis

### 2. November 1. 3. 12 Uhr Mittags

mit der Aufschrift: "Anbot zur Berftellung der Beichselflußbrücke" bei der Zentral - Leitung in Wien eingelangt fein.

Wien, am 3. Oftober 1863.

C. k. uprzyw. kolej galic. Karola Ludwika zamierza zamienić most drewniany na Wiśle pod Krakowem na most stały z konstrukcya zelazna, zaprasza zatem panów przedsiębiorców do wniesienia ofert na wybudowanie filarów.

Obwieszczenie.

Budowa ta dzieli się na następne części:

1. Wybudowanie filarów dwóch lądowych i czterech środkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.611 zł. 08 kr.

2. Zabespieczenie brzegów . . . . . . . 3. Usypanie grobli . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Pokrycie mostu progami i dylami . . . 2.214 , 86 , 5. Różne roboty inne 1.669

razem . . 144.731 zł. 74 kr.

Projekt przejrzeć można w biórze inżyniera 1szej sekcyi na dworcu kolei w Krakowie.

Oferty osteplowane marka 50centowa winne zawierać oświadczenie, że oferujący przejrzał plany, kosztorysy, taryfę cen i warunki budowy, takowe podpisał i dobrze zrozumiał. Opuszczenie z cen ma być wyrażone dokładnie w odsetkach, a oraz ma być udowodnionem uzdolnienie oferującego do prowadzenia takowej bu-

Do oferty należy dołączyć wadyum 7000 zł. wal. austr. w gotowce lub papierach gieldowych, obrachowanych według kursu.

W ten sposóh sporzadzone oferty z napisem: "oferta na wykonanie mostu na Wiśle" nadesłać należy do zarządu centralnego w Wiedniu najdalej

### dnia 2. listopada b. r. do godziny 12tej.

Wiedeń, dnia 3. października 1863.